# Posener Intelligens Blatt

## Donnerstag, ben 4. Februar 1830.

Angekenuneue Fremde vom 2. Februar 1830. Fran v. Trestow aus Dwinst, Hr. Geheimer Rath v. Grevenig aus Tars www, Hr. Daron v. Scidlig aus Rabezon, Hr. Gutsbesitzer v. Potworowski aus Przysieki, I. in No. 1. St. Martin.

Subhaffatione :- Patents

Das im Großherzogthum Posen unter der Gerichtsbarkeit des Königl. Landgerichts zu Posen im Schrodker Felde bei Posen liegende, aus einem Wohngebaude, Stallung und Scheune, so wie den Ländereien, welche vormals zuden Grundfücken unter Mo. 43. 44. 47. 49. 50.
und 53. gehört haben, bestehende Vorwerk Weißberg, welches auf 2447 Ktl.
6 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzt worben, soll Schuldenhalber öffentlich an
den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir die Bietunge-Ters-

ben 14: December e.

den 17. Februar f. 3. und

ben 1 7. April f. 3.

welcher lettere peremtorifch ift, jedesmal-Bormittags um 10 Uhr vor bem Kammer-Gerichts-Uffeffor Rofcher in unferm

Patent Subhastacyiny

Folwark Weissberg w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Obwodzie Sadu Ziemiańskiego Poznańskiego, składaiący się z ról przy Srodzie pod Poznaniem leżących, pomieszkania, stayni i stodoly, iako też pól, które dawniey do gruntów pod Nr. 43. 44. 47. 49. 50 i 53 należały, na 2447 Talar. 6 śgr. 6 fen. sądownie otaxowany z przyczyny dłogów ma bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym.

W tym celu wyznaczyliśmy termina licytacyjne na

dzień 14. Grudnia r. b. dzień 17. Lutego 1830, dzień 17. Kwietnia 1830,

z których ostatni iest zawity, i każdy zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Sądu ZiemianGerichts-Locale anberaumt, zu welchem Besithfähige und Raufluftige eingeladen werden, init dem Bemerken, daß wenn nicht rechtliche hindernisse eintreten, dem Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die gerichtliche Tare kann jeber Zeit in unferer Registratur eingeseben werben. Pofen ben 31. August 1829-

Ronigl. Preug. Landgericht.

skiego Roescher w posiedzeniu Sądu podpisanego, na które posiadać zdolnych i ochotę nabycia takowego maiących z tém nadmienieniem wzywamy, że ieżeli żadne prawne nie zawdą przeszkody, naywięcey dającemu przybicie nastąpi. Taxa sądowa może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną.

Poznań d. 31. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmadung.

Der Handelsmann Salamon Rabisch aus Lissa und bessen verlobte Braut, die Jungfrau Hannchen Sachs, haben in der gerichtlichen Berhandlung vom 17. b. M. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches nach J. 422. Tit. I. Tht. II. des Allg. Land-Rechts zur Kenntenis des Publikums gebracht wird.

Frauftabt ben 31. December 1829.

Abnigl. Dreug. Lanbgericht.

### Obwieszczenie.

Starozakonny Salomon Kadisch handlerz z Leszna, i tegoż zaślubiona oblubienica Panna Joanna Sachs, w czynności sądowéy z dnia 17. m. b. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. 1. Cz. II. Powsz. Prawa Krai. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 21. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftatione : Patent.

Das im Kostenschem Kreise belegene, zur Stanislans v. Krzyzanowskischen Konkurs-Masse gehörige adliche Gut Vozrowa, welches aus dem Dorse und Derzwerke gleichen Namens und dem Vorzwerke Helenepol besteht, und auf 18685 Mithl. 18 sgr. 2 pf. gewürdigt warden ist, soll bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietungs = Zerzwine sind auf

ben 13. Mai } 1830, und den 16. August } 1830, und der peremtorische Termin auf den 24. November 1830,

bor bem herrn Landgerichte-Rath Gabe: Morgens um 9 libr allbier angesett.

Befitfähigen Kaufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstude dem Meistoietenden jugesschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regi=

Aratur eingefeben werden.

Frauftabt ben 7. Januar 1830.

Sonigt. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Borowo w Powiecie Kościańskim położone, a domassy konkursowey po Stanisławie Krzyżanowskim należące, które ze wsi i folwarku równego nazwiska i z folwarku Helenepol składatą się, i które na 18685-ta). 18 śgr. 2 fen. ocenione są, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem Tormina licytacyjne

na dzień 13. Maia na dzień 16. Sierpnia } 1830, Termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Listopada 1830, zrana o godzinie 9. przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wy-

znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o Terminach tych z nadmienieniem, iż w Terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Aż do 4ech tygodni przed Terminem peremtorycznym zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakiehy przy sporządzeniu Taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 7. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Ebictal = Citation.

Ge ist in dem Hypothetenbuche des im Wirnbaumer Kreise belegenen abelichen Gnts Wieses oder Waige Rubr. I. Nro. 2. ein zu 3½ pro Cent zinsbares Capital von 1000 Floren polnisch oder 166 Rts. 20 sgr. für den jest aufgehobenen Franciscaner = Convent zu Obornik auf den Grund eines, von dem Joseph Prusimsell am 24. April 1739 errichteten, im Posenschen Grod-Gerichte feria sexta in Crastino Festi Visitationis Beatissimae Maria Virginis ejusdem a. oblatirten und am 14. December 1796 ansgemeldeten Zestaments ex Decreto vom 31. März 1800 eingetragen worden.

Der, bem Franciscaner = Convent in vim Recognitionis von der ehemaligen subpreußischen Regierung ertheilte Hyposthefenschein und das bezeichnete Schulds Dokument find verloren gegangen, und es ist auf Amortisation derselben von der Kbniglichen Regierung zu Posen Namens bes Fiscus angetragen worden.

Diesem gemäß fordern wir alle biejenigen, welche an der eingetragenen Post
und das darüber ansgestellte Instrument
als Eigenthumer, Cessonarien, Pfandoder sonstige Briefs- Inhaber Ansprüche zu machen haben, hiermit auf, in dem
zum Anmeldung derselben auf den 2 ten
Juni us 1830 Bormittags um 9 Uhe
vor dem Deputirten Herrn LandgerichtsRath Giesecke an hiesiger Gerichtsstelle
angesetzten Termin entweder persönlich Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney dobr szlacheckich Wiejec czyli Waitze w powiecie Międzychodzkim leżąrych, zapisana iest z mocy dekretu z dnia 31. Marca 1800 w dziale I. pod Nr. 2. summa 1000 złotych polskich czyli 166 Tal, 20 gr. z prowizya po 31 od sta na rzecz zniesionego teran Konwentu XX. Franciszkanów w O. bornikach na fundamencie testamentu przez niegdy ś. p. Jozefa Prusimskiego pod dniem 24. Kwietnia 1739 sporządzonego Feria sexta in crastino festi visitationis Beatissimae Mariae Virginis tegoż roku w Grodzie Poznańskim oblatowanego a na dniu 14. Grudnia 1796. do akt hipotecznych podanego. Wykaz hipoteezny, wspomnionemu Konwentowi XX. Franciszkanów, w dowód zahipotekowaney ola nich iak wyżey summy przez była Regencyą prusspołudniowych udzielony zdokumentem rzeczenym zginal.

Z powodu tego, wniosła Królewska Regencya w Poznaniu w imieniu fiskusa o umorzenie dokumenu

opisanego.

W skutek tego, zapozywaią się ninieyszém wszyscy, którzyby do summy rzeczoney i wystawionego na nią dokumentu, iako Właściciele, Cessyonaryusze, zastawnicy, lub też posiadacze listowni, iakież kolwiek prawo mieli, aby się w terminie na dzień 2. Czerwca 1830. o go-

ober burd Gesehlich gulaßige Bevoll= machtigte, wozu ihnen bie biefigen Sufig = Commiffarien Roftel und Mallow vorgeschlagen werben, zu erscheinen und ibre Unipritche geltend zu machen, wi= brigenfalls fie damit merden pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillichweigen wird auferlegt und das verloren gegangene Inftrument fur amortifirt erflart werben.

Meferik ben 17. December 1829.

Ronigl. Dreuf. Landgericht.

dzinie g. zrana wyznaczonym, w izbie naszéy sądowéy przed W. Sędzia Giesecke osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Roestla i Mallowa proponuiemy, stawili, i pretensye swoie udowodnili, W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne immilcze nie w téy mierze nalożoném bedzie. dokument zaś zaginiony za umorzony ogłoszonym zostanie.

Miedzyrzecz d. 17. Grudn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

. Gubhaftatton & Patent.

Bum Bertauf bes hierfelbft am Schwes benberge unter Dro. 393. a. belegenen, bem Gaftwirth Morit gugeborigen, nach ber gerichtlichen Tare auf 614 Rthl. 14 far. I pf. abgeschaften Grundftude ficht im Wege ber nothwendigen Cubhafta= tion ein Bietunge-Termin auf den 24. April 1830 por dem herrn landge= richte-Mifeffor v. Foreftier Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle an.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingefehen werben

Bromberg den 24. December 1829. rze naszéy przeyrzaną bydź może. Ronigl. Preuf. Landgericht.

heufel, dieg-Ceine.

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży posiadłości tu przy szwedzkiev Gorze pod Numerem 303. a položonéy, Moritza Oberzysty dziedziczney a podług taxy sądo. wney sporządzoney, na talarów 614 śgr. 14 szel. I ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney Subhastacyi termin licytacyiny na dzień 24. Kwietnia 1830 zrana o godzinie 9. przed W. Assessorem Forestier tu w lokalu służbowym.

Taxa każdego czasu w Registratu.

Bydgoszcz d. 24. Grudnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Am 9. Februar b. J. Vormittags um 10 Uhr werden durch den Unterzeicheneten 105 Stud veredelte Schafe, Winsterschur-Wolle, 8 Stud Hornvich, 36. Viertel Roggen, Betten und einiges Hausgerath zu Mnichy Kat bei Schroda meistbietend und gegen baare Zahlung bffentlich verkauft werden.

Pofen ben 28. Januar 1830.

Land = Gerichts = Referendarius.

Carqueville.

Obwieszczenie.

Dnia 9. Lutego r. b. o godzinie 10. zrana sprzedawane będą publicznie, naywięcey daiącemu i zagotową zapłatą, na folwarku Mnichy kąt pod Srodą, 105 sztuk owiec poprawnych, strzyż zimowa z tychże, 8 sztuk bydła rogatego, 36 wieneli, żyta, pościel i nieco sprzętów domowych. Chęć kupna maiących zapozywa.

Poznań d. 28. Stycznia 1830. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego. Carque ville.

Befanntmachung.
Berschiebene Meubles, worunter eine Fortepiano, werden am 3. Mars, a. c. Wormittags um 9 Uhr hierselbst an bem Meistbietenden gegen gleich baare Besahlung bffentlich verkauft werden.
Schroda den 25. Januar 1830.

Der Friedens-Gerichts-Actuarius Fabiankowski, vigore commissionis. OBWIESZCZENIE.

Różne meble między któremi fortepiano, będą w dniu 3. Marca r. b. zrana o godzinie gtéy tu w Szrodzie do naywięcey daiącego za natychmiastową zaplatą publicznie sprzedane.

Szroda d. 25. Stycznia 1830...
Aktuszyusz Sądu Pokoiu.
Fabiankowski...
vigore commissionis...

heute wurde meine Frau von zwei gefunden Madchen gludlich entbun-

STREET, STREET, STREET, ST. L. KA

Muction, Breslaner = Thor = Plat Mro. T.

Den Nachlas bes polnischen Capitains frn. v. Rejer, bestehend in etwas Mobilien, Kleidungsstücke, Basche, Betten, Flinten, Gabel, Pistolen und mehrere andere Gegenstände werde ich Donnerstag und Freitag als den 4. und 5. Fesbeuar versteigern.

Betannt machung.

Mile zum Nachtaß bes verewigten Erzbischofs v. Wolidi gehörige beweglische Sachen werben am 15. Februar c. und ben folgenden Tagen durch den Anctions-Commissarius Herrn Ahlgreen in der Eurie No. 17. auf dem Dom meistebietend gegen baare Zahlung verkauft werden. Am 16. Februar kommt heu in Centnern, am 17. und 18. Februar Silber, Bronce und Kostbarkeiten, am 20. Februar alter Ungerwein in gehbern und kleinern Flaschen, Meine wein, Champagner, Itolienische und Spanische Weine in Flaschen, am 22. und 23. Februar Tisch= und Bettwäsche, am 25. Februar Gemälde und Ruspfersche zum Verkauf. An den andern nicht benannten Tagen werden Möbel, Haus= und Küchengerathschaften, Porcellain, Fapence, Jinn, Kupfer, Wessing zum Verkauf gestellt werden. Posen den 30. Januar 1830.

Die Leftamente = Bollftreder.

Wie beziehen die Frankfurt a. d. D. Messe mit einem Lager von wollenen und baumwollenen Strick-, Stick- und Nahgarnen, Engl. und eigener Fabrik, wollene Stick- oder Tapisserie- Garne in Zephir, Engl. und Land-Molle — auch Canavas — und empfehlen sowohl denjenigen Garnhandlungen, welche die Frankfurt a. d. D. Messen zum Einkauf besuchen, wie denen, welche ihre Bedurfnisse direct zu beziehen gewohnt sind, unser Lager in Frankfurt a. d. D. und hier.

Berlin im Januar 1830. Raer & Sohn.

Stand zu den Meszeiten in Frankfurt a. d. D. Schmalzgaffe No. 24. eine Treppe boch.

Bekannemachung. Das auf ber Neuftadt bier unter Do. 233. belesegene ehemalige Schirmersche haus nebst Zubehor ift aus freier hand zu verkaufen. Die Bedingungen find in ber handlung bes Unterzeichneten zu erfahren. Posen. ben 1. Februar 1830. Udolph Rupke, Kaufmann, am Markt No. 43.

Die anhaltend firenge Ralte veranlaßt mich, meine Abreise vom 10. auf ben 27. b. aufzuschieben, bis zu welcher Zeit ich um gutige Auftrage zum Sortieten von Schafen in francirten Briefen ergebenft bitte.

Breslau &. 2B. St. Mro. 75.

Methner, Oberanitmann.

Total Tamo Capt survey

in Centucir, am i ; und i & Februar

## OSTRZEŻENIE.

Pod dniem 3. Czerwca 1829. roku wystawilem przed Król. Sądem Pokoiu w Jarocinie generalną plenipotencyą na osobę Ur. Antoniego Dobrosławskiego, takową z dniem dzisieyszym znoszę, o czem Pobliczność zawiadomiam. Poznań d. 29. Stycznia 1830.

Piotr Herztopski, dziedzić dobr Mieszkowskich.

net benemmen eine Erich , Erich eine Mibnarain dest und vereinen naufen Siede, aber Ampfliebe Guten im Jewert, Erich, was benemmen

Andread — und evereighte foreigt betiedigen Garnbanelungen, wildle die Frankeiten v. D. Reigen zum Elektrif befieden, imr venen, wilke ihre Thankeiten von der betieben, werdt beger in grantfort als Elektrichen der beschieden.

Charles and the Line of the Committee of